# N= 48.

# Posener Intelligenz-Blate

## Mittwochs, den 16. Juni 1824.

Ungekommene Fremde bom Toten Juni 1824.

Prinz Abam Czartoryski aus Paris, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Raufmann Starenhagen aus Stettin, Hr. Kai smann Stemler aus Berlin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Swizulski aus Roszut, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Landrath v. Moszczenski aus Wreschen, Hr. Gutsbesitzer von Poblenski aus Szerotek, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Garczynski aus Szerotek, Kr. Domainen = Pachter Nerger, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Den Titen Juni. fr. Burger v. Pawlifowefi aus Erafau, I. in Mro. 391 Gerberftraße; fr. Deconom Movis aus Breslau, I. in Mro. 210 Wilhelmsstraße.

Vom 17. Inni c. ab wird die fahrende Post nach Thorn um 12 Uhr Mittags, am Montage und Donnerstage
von hier abgehen, Briefe nebst Packeten
und Geldern zu derselben können daher
nur bis 10 Uhr Vormittags abgegebenwerden.

Posen ben 15. Juni 1824. Konigl. Ober = Post = Amt. Od dnia 17. Czerwca r. b. poczta wozowa do Torunia ztąd odchodzić będzie o 12. godzinie południowey; listy, pakiety i pieniądze na też pocztę oddane bydź powinny aż do 10. przed południem.

Poznań d. 15. Czerwca 1824.

Król. Naczelny Pocztami.

Befanntmachung.

Ueber den Nachlaß des am 15. Februar vorigen Jahres verstorbenen Mühlen= Gutsbesitzers Carl Müller zu Murowano Goslin, wird auf den Antrag der Erben, der erbschaftliche Liquidations = Prozeß erdsfinet.

Es werden baher alle diejenigen, welsche an' die Berlassenschaft Ansprücke zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in dem am 17. Juli c. anstehenden Connotations-Termine vor dem Landgerichtsrath Koll Bormittags um 10 Uhr hier in unserm Gerichts-Schlosse entwerder personlich oder durch geseklich zulässische Bevollmächtigte, zu welchen in Ersmangelung an Bekanntschaft die Justiz-Commissarien Hover, Maciesowsti, Mittelsfädt, Przepalkowski und Boy, vorgeschlagen werden, sich einzusinden, ihre Forderungen gehörig anzumelden, und deren Nichtigkeit nachzuweisen.

Die ausbleibenden Gläubiger aber werden aller ihrer etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Besfriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, verzwiesen werden.

Posen ben 1. Mårz 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Nad pozostałością posiadacza osiadłości młyńskiev Karola Müller, w Murawanéy Goślinie, otworzywszy process spadkowo likwidacyiny, wzywamy wszystkich którzy do pozostałości pretensye mieć mniemaia ninieyszem, aby w terminie konnotacyinym na dzień 17. Lipcar.b. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll, zrana o godzinie totév w naszym zamku sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników prawnie legitymowanych, na których w braku znaiomości Kommissarzy sprawiedliwości Hoyera, Maciejowskiego, Mittelstaedta, Przepałkowskiego, i Boy, im się proponuią, stawili się, pretensye podali i udowodnili.

Wierzyciele niestawaiący bowiem wszelkie ich prawo pierwszeństwa do massy rościć mogące utracą, i z pretensyami tylko do tego, co się po zaspokoieniu zgłaszaiącyh się wierzycieli z massy pozostanie, oddalonemi zostaną.

Poznań d. 1. Marca 1824.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal=Citation.

Ueber das Berindgen des Damastarbeiter Carl Famrich zu Kurnik, ist der Concurs eröffnet worden, und wir haben zur Liquidation aller Forderungen an diese Masse einen Termin auf den 4 ten Septem der c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Fromholz in unserm Partheien-Zimmer angesetzt, wozu wir alle unbekannte Gläubiger mit der Warnung vorladen, daß die Ausgebliebenen mit allen ihren Unsprüchen an die Masse präcludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Gläubiger auserlegt werden soll.

Denjenigen, welche keine Bekanntschaft am hiesigen Orte haben, werden die Justiz-Commissarien Jacobi, Mittelsstädt und Bon, als Mandatarien in Borschlag gebracht, die sie mit gehöriger Information und Vollmacht zu versehen haben.

Posen ben 31. Marg 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

## Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem fabrykanta obrusów Karola Jamrich w Kurniku konkurs o. tworzony został, wyżnaczyliśmy termin do likwidacyi pretensyi do massy téy na dzień 4. Września c. przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz wizbie naszév instrukcyinéy, i na takowy wszystkich niewiadomych wierzycieli pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż niestawający z pretensyą swą do massy prekludowanym, i wieczne mu w tey mierze milczenie przeciw innym wierzycielom nakazaném zostanie. Tym, którzy w mieyscu tuteyszem niemaia znaiomości, podaiemy UUr. Jacobi, Mittelstaedt i Boy Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandatary uszów, których w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań dnia 31. Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Euratoren der J. G. Treppmacherschen Eredit = Masse, sollen nachstehende dazu gehörige, hier auf der Vorstadt Graben belegen, jest in drei Theile getheilte Grundstücke offentlich meistbietend verkauft werden, und zwar:

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratorów massy kredytowéy I. G. Treppmacher, następuiące do massy tey należące, na tuteyszém przedmieściu Grobli położone, na trzy części podzielone grunta, publicznie naywięcey daiącemu przedane być maią.

- 1) das jest mit Nro. 30 bezeichnete, aus einem massiven Speicher von 2 Etagen, einem Stall und Remiesengebäude, bestehend und einem Flächen = Inhalt von 41 Muthen 131 Muß enthält, dessen Werth auf 5069 Athlr. 24 fgr. 7 pf. gerichtlich ausgemittelt ift;
- 2) ber sett die Mro. 29 Lit, B. besteichnete, eine Wagenremiese nebst Stall, Orangerie und Wohngesbäude, einen Brunnen, den ganzen Garten nebst den darinnen bessindlichen Anlagen und einen Flächen staum von 386 Muthen und 20 Juß einschließenden Anstheil, bessen taxmässiger Werth überhaupt 7918 Mtlr. 5 sgr. 10 pf. beträgt;

3) berjenige Antheil, welcher in einem neuen Speicher, einem hinsterhause und in einer Mauer von der Straße, besteht, einen Kläschen-Raum von 50 Muthen 28 Mummer 29 Lit. A. verschen ist, bessen Taxwerth sich auf 5201 Rtlr. 14 fgr. 2 pf. beläuft.

Kauflustige werden eingeladen, in dem hierzu vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Fromholz auf den 31. Juli d.J. anstehenden peremtorischen Termin Bor, wittags um to Uhr in unserm Partheien-Immer personlich oder durch zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß

- 1) Grunt liczbą 30. oznaczony, z murowanego spichrza o dwóch piętrach, stayni i wozowni składaiący się, a 41 pr. 131 stop w sobie zawieraiący, sądownie na 5069 tal. 24 śbrgr. 7 feng. otaxowany.
- 2) Grunt liczbą 29. Litt. B. oznaczony, z wozowni, stayni domu mieszkalnego, oranżeryi, studni, całego ogrodu z wszelkiemi w nim założeniami składaiący się, a 386 pr. 20 stp. w sobie zawieraiący, na 7918 tal. 5 śgr. 10 fen. otaxowany.
- 3) Grunt z nowego spichrza, budynku mieszkalnego w tyle i z muru przy ulicy będącego, składaiący się, 50 pr. 28 stp. zawieraiący, na 5201 tal. 14 śgr. 2 fen. otaxowany.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się w terminie peremtorycznym na dzień 31. Lipca r. b. wyznaczonym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz, w izbie naszéy instrukcyinéy osobiście lub przez Mandataryuszów prawnie dozwolonych stanęli, i licyta swe podali; naywięcéy daiący za gotową opłatą do depozytu przyderzenia spovorgebachte Grundstlicke bem Meistbietenben gegen baare Bezahlung in Courant ad Depositum adjudicirt werden, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eintreten.

Die Tare, Kaufbedingungen und Zeichnung können jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden. Die in ber frühern Bekanntmachung angesehten Termine ben 2. October und ±8. Decems ber fallen weg.

Pofen ben 1. Juni 1814. Konigl. Preuß. Landgericht. dziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa, warunki kupna i rys gruntów tych każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzane być mogą. — Termina w pierwszem obwieszczeniu wymienione z dnia 2. Października i 18. Grudnia r. b. odbyte nie zostaną.

Poznań dnia 1. Czerwca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Bur Subhastation bes hier auf St. Martin unter Nro. 106 belegenen, bem Christoph Umbach zugehörigen, und auf 4259 Athlr. 20 sgr. gerichtlich abgesschäften Hauses, auf welches in bem letzten Licitations-Termine 2000 Athlr. geboten worden sind, haben wir einen anderweitigen peremtorischen Victungs-Termin auf den 24. August c. um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Brückner in unserm Instructions-Jimmer anberaumt.

Kauf = und Besitsfähige werben vorgeladen, in demselben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden Patent Subhastacyiny.

Do publiczney przedaży kamienicy Krysztofa Umbacha, tu na przedmieściu S. Marcina pod liczbą 106. położoney, sądownie na 4259 tal. 20 śgr. ocenioney, za którą na ostatnim terminie licytacyinym 2000 tal. podano, powtórny termin zawity na dzień 24. Sierpnia r. b. o godzinie 9. przed Ur. Brückner Sędzią Ziemiańskim w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym został.

Wzywamy więc ochotę kupna i zdolność nabycia dóbr maiących, aby się na terminie tym stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iaka nie zaydzie erfolgen wird, falls nicht gesetzliche Um=

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Jeder Licitant muß, bevor er zum Bieten zugelassen wird, eine Caution vom 300 Atlr. dem Deputirten erlegen.

Pofen ben 8. Mai 1824. Konigl. Preuf, Landgericht. przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane być mogą. Każdy Licytant chcący bydź przypuszczonym do licytacyi, winien Delegowanemu kaucyą 300 tal. złożyć.

Poznań dnia 8. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaftations=Patent.

Das in ber Stadt Wreschen unter Nro. 10 belegene, dem Hirsch Seelig Zollner zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 105 Mtlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 16. Juli d. J. Morgens um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Uffefs for v. Potrnkowski allhier angesetzt.

Besitzsähige Raufer werben zu biesem Termine hierdurch vorgelaben. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Regisstratur eingesehen werden.

Gnefen ben 7. April 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Grunt pod jurysdykcyą naszą, w mieście Wrześni pod Nrem 10. położony, do Hirscha Selig Zelner należący, który podług taxy sądownie sporządzoney, na 105 Talarów oceniony, ma być na żądanie Wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Którym końcem termin licytacyiny na dzień 16. Lipca, zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Assessorem W. Potrykowskim, w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących zapozywa się ninieyszém do tegoż terminu.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 7. Kwietnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das erbpachtliche Muhlengut Czerniak nebst Waffermuhle im Mogilner Kreife ohnweit Strzelno belegen, foll mit allem Bubehor auf ben Antrag ber Realglaubi= ger auf ein Jahr, namlich von Johanni b. 3. ab, bis wieder babin 1825 an ben Meifibietenden bffentlich verpachtet wer= ben. Wir haben hierzu einen neuen Termin auf ben 23. Juni b. 3. Morgens um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichts = Auscultator Rloffomski in unferm Sigungs = Saale hierselbst anbe= raumt, wozu Dachtluftige biermit einge= laben merben. Die Pachtbedingungen konnen in unferer Regiftratur eingefeben merben.

Gnesen ben 25. Mai 1824.

Abnigl. Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Folwark Czerniak wieczysto dzierzawny w powiecie Mogilinskim przy Strzelnie, ma być na wniosek realnych wierzycieli wraz z wodnym młynem i wszystkiemi przynależytościami, na rok ieden od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1825 drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypuszczonym. Tym końcem wyznaczony iest nowy termin licytacyiny na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Auskultatorem Kłossowskim w sali Sądu tuteyszego odbyć się maiący, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszém wzywamy. - Warunki dzierzawienia w registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Gniezno dnia 25. Maja 1824. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Auf ben Antrag eines Glänbigers font bas im Gnesener Kreise belegene Gut Ezechowo auf brei nach einander folgende Jahre, nämlich von Johanni c. bis das bin 1827 an ben Meistbietenden öffentslich verpachtet werden.

Bir haben biergu einen Termin auf

Obwieszczenie.

Wieś Czechowo w powiecie Gnieźninskim leżąca, ma być na domaganie się Wierzyciela na 3 po sobie następujące lata, od S. Jana 1324 aż do tegoż czasu 1827 drogą licytacyi w dzierzawę wypuszczoną. Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień ben 29. Juni d. J. vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Jeckel Nachmittogs um 3 Uhr hierselbst angesest, und laden zu demselden Pachtlustige mit dem Bemerken vor, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnesen den 31. Mai 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. 29. Czerwca r. b. po południu o godzinie 3. przed Deputowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia z tém oświadczeniem wzywamy, iż warunki wypuszczenia w registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 31. Maja 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bur bsentlichen Berpachtung bes im Wongrowiecer Kreise belegenen abelichen Gutes Podlesse Koscielne, auf drei nach einander folgende Jahre, nämlich von Johanni 1824 bis wieder dahin 1827, haben wir einen neuen Termin auf ben 22. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts=Ussesseschutztließe hierdurch eingeladen werden.

Die Pachtbedingungen fonnen in un-

Onesen den 31, Mai 1824. Ronigl. Preuß, Landgericht. Obwiesczenie.

Końcem wypuszczenia w trzech letnią dzierzawę od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1827. wsi Podlesia Kościelnego, wyznacza się nowy termin na dzień 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Schwürz Assessorem Sądu naszego, na który chęć maiących dzierzawienia wzywa się.

Warunki wypuszczenia w registraturze tuteyszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 31. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

of the grant well and Tripped for any woodle you suggest to the

on march. In charact amon among the anti-

Subhaftations = Patent.

Das bem Bürger Johann Nowak gehörige, in ber Stadt Zbunn am polnischen Ringe unter Nro. 38 belegene, auf 403 Atlr. gerichtlich gewürdigte Wohnhaus nebst Garten, Hofraum, Stallung und Acker, soll Schulden halber subhassirt werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 11. September d. F. vor dem Deputirten Herrn Landge-richtbrath Boretius in loco Zduny angesfest, und laden besitz und zahlungsfästige Kauslustige ein, in dem Termine du erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag, wenn nicht rechtliche Hindernisse eintreten, an den Meistbiestenden zu gewärtigen.

Die Taxe kann jeberzeit in unserer Registratur eingesehen, und die Kaufbestingungen werden im Termine bekannt gemacht werben.

Krotoschin den 20. Mai 1824. Koniglich Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Todoson fair der Alacchi ver Bener

constraints and course accommon

The mode with might 9 = 3 grad

Domostwo wraz z ogrodem, podwórzem, staynia i rola do Jana Nowaka mieszczanina należące, w Zdunach na rynku polskim pod Nro. 38: polożone, na 403 talarów sądownie otaxowane, z powodu długów publicznie ma bydź sprzedane, którym końcem termin zawity na dzień 11. Września r. b. przed Deputo. wanym W. Sędzią Boretius w mieyscu Zdunach wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby w terminie tym stanawszy, licyta swe podali i przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego, skoro prawne na przeszkodzie nie będą powody, oczekiwali.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydz może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszone zostaną.

Krotoszyn d. 20. Maja 1824. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Nachbem auf ben Untrag ber Bene= ficial = Erben über ben Rachlaß bes in Glas = Sutte bei Dftrzefgow verftorbenen Glasfabricanten Johann Greinert burch bie Berfügung bom heutigen Tage ber erbichaftliche Liquidatione-Progef eroffnet worben, fo werben bie unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners bier= burch bffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 28. Auguft c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Friedensrichter Lewandowski hierfelbft angesetzten perem= torifchen Termin entweber in Perfon ober burch gefetlich gulaffige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ben Betrag und Die Art ihrer Forderungen umffandlich anzuzeigen, die Documente, Brieffchaf= ten und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift porzulegen, und bas Mothige guni Pro= tocoll zu berhandeln, mit der beigefüg= ten Berwarnung, baß bie im Termin ausbleibenden und aud bis zu erfolgen= ber Inrotulation ber Ucten ihre Unfpruche nicht anmelbenden Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der fich meldende Glaubiger bonn ber Maffe noch übrig bleibt, werben verwiesen merben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder benen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justig = Commissions = Rathe

## Zapozew Edyktalny.

Gdy na wniosek wierzycieli beneficyalnych nad pozostałościa zmarłego w Hucie szklannéy pod Ostrzeszowem niegdy Jana Greinert fabry. kanta szkła, urządzeniem z dnia dzisieyszego proces sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto wzywamy ninieyszém wszystkich wierzycieli dłużnika głównego, aby w terminie zawitym wyznaczonym na dzień 28. Sierpnia r. b. o godzinie gtéy, przed Deputowanym W. Lewandowskim Sędzią Pokoju, osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, ilość i iakość pretensyi swych okolicznie wyszczególnili, dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale i wypisie wierzytelnym złożyli i potrzebne w téy mierze wnioski do protokołu podali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiacy i aż do nastąpioney inrotulacyi akt z pretensyami swemi niezgłaszaiacy się, wszelkie swe prawa utraca, i z pretensyami swemi do tego co po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozostanie, ode stanemi zostaną.

Nareszcie tym wierzycielom, którzy w osobistym stawieniu się doznają przeszkody lub którym tu zbywa na znajomości UUr. Piłaskiego, i Pigłosiewicza Konsyliarzy SpraPilaski und Piglosiewicz, ben Justiz-Commissarins Panten und ben Abvocaten bon Trembinski als Bevollmächtigte in Vorschlag, von benen sie sich einen zu erwählen und benselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben werben.

Rrotoschin ben 15. Marg 1824.

wiedliwości Ur. Panten Kommissarza Śprawiedliwości, i Ur. Trembińskiego Adwokata na pełnomocników przedstawiamy, z których sobie iednego obrać, i tegoż w plenipotencyą i informacyą opatrzyć zechcą.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

portoni Gigentamere Minacioni

Registant The Come disk that 33.43 threathean Theoretine disk that 33.43 think a part blank on the Start A cingle

Guter : Berpachtung.

Jur öffentlichen Berpachtung bes im Ardbner Areise belegenen, bem Herrn General von Uminsti gehörigen Guts Smotice nebst Zubehör, auf drei Jahre von Johannis d J. ab, steht ein Licistations-Termin auf den 23. Juni c. früh um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Boldt in unserm Instructionszimmer hierselbst an, zu welschem Pachtlustige unter dem Bemerken, daß der Zuschlag nach erforderter Genebmigung der Realgläubiger an den Bestsbietenden erfolgen sou, eingeladen wers den.

Franffadt ben 31. Mai 1824.

Sonigl. Preug. Landgericht.

Wydzierzawienie dóbr.

and carefulnes countries de december

Do publicznego wydzierzawienia w Powiecie Krobskim położonych JW. Umińskiemu Generałowi należących Dóbr Smolie wraz z przyległościami na trzy lata, począwszy od Sgo Jana r. b. wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 23, Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim w naszey Izbie Instrukcyjney, na który ochotę do podięcia tey dzierzawy maiących, z tem nadmienieniem zapozywamy, iż przysądzenie po nastapionem przy. ieciu Wierzycieli realnych na rzecz naylepiéy podaiącego nastąpi.

Wschowa d. 31. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

a consider consider and consider.

# Ebictal = Citation.

Advotata nar pelnomorphics In dem Supothefen = Buche ber im Rrobner Breife Pofener Departements gelegenen herrichaft Patodlaw, ift auf ben Grund ber ad Protocollum bont 21. Januar 1798 gefchehenen Ungabe bes vorigen Gigenthumers Michael von Rrayganowski, fur die Carl von Ponis fiemsfischen Erben eine Poft von 3333 Rtfr. 8 ggr. Rubr. II. Dro. 4 einge= tragen. Der gegenwartige Befiger von Pafoslaw Joseph von Arzyzanowski be= hauptet die Zahlung Diefer Doft, und be= absichtigt die Lbichung berfelben. Da er weber die Inhaber, noch deren Erben nachzuweisen bermag, bamit biefelben zur Quittungsleiftung über bie angeblich bis auf 1670 Fl. gerilgte Schuld auf= gefordert werben fonnten, jo werden Die Carl v. Ponifiewelischen Erben, ihre Successoren, Ceffionarien, ober bie fonft in beren Rechte getreten find, bier= mit aufgefordert, fich in bent auf ben 28. Julius c. Bormittags um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichte=Rath Bolbt in unferm Inftructione = Bimmer anberaumten Termine entweder perfon= lich, ober burch gesetzlich gulaffige Bepollmachtigte einzufinden, bas etma in Banden habende Schuld-Inftrument mit jur Stelle gu bringen, und ihre Unfpruche auf bas eingetragene Capital gel= tend gu maden, wibrigenfalls fie mit ibren etwanigen Real=Mechten auf Die herrschaft Patoslaw pracludirt, und

Cytacya Edyktalna. The light

W księdze hipoteczney w Powiecie Krobskim Departamencie Poznań. skim położoney majęmości Pakosławia, iest na mocy podania byłego właściciela Michała Krzyżanowskiego, do protokułu z dnia 21. Stycznia 1798 roku uczynionego, dla Sukcessorów Karola Ponikiewskiego summa 3333 Tal. 8. dgr. w Rubr. II. Nro. 4. zapisana. Teraźnieyszy dziedzic Pakosławia W. Józef Krzyżanowski zamyśla wymazanie kapitału tego uskutecznić, a nie mogąc posiedzicielów ani tychże sukcessorów wskazać, ażeby ich do wystawienia kwitu względem długu podług podania aż do kwoty 1670 Zk zaspokoionego wezwać można, zapozywaią się przeto Sukcessorowie Karola Ponikiewskiego, ich spadkobiercy, cessyonaryusze, lub którzy iakkolwiek w tychże prawa wstąpili, ażeby się w terminie na dzień 28. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym Ur. Voldt, Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego w Izbie naszéy Instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście, albo przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, w ręku ich znayduiąca się obligacyą z sobą zabrali, i pretensye swoie do kapitalu zaintabulowanego wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z prawem realném na maietność Pakosławską im służącem prekludowani będa, i im wtey mierze wieczne mil-

ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die obermahnte post aber im wymazanie rzeczonego kapitalu z Sopothefen=Buche geloscht werden wird.

Fraustadt den 29. Mary 1824. Ronigl. Preuß, Landgericht.

czenie nakazane zostanie, poczem księgi hypoteczney nastąpi.

Wschows d. 29. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### spired and kidryle Loneous vermins Subhaftation 8=Patent.

offendo of a leave triw or the second

Der bei Schneidemuhl belegene, bem Burger Johann Dolsti gugeborige Baggengarten, 70 fuß breit, 170 guß lang, amifchen ben Garten bes Probftes und bes Posillons Fredrich, welcher nach der gerichtlichen Taxe auf 30 Mtlr. ge= wardigt worden ift, foll Schulben halber offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, und ift der Bietungs = Termin auf ben 24. August b. J. vor dem Landgerichts=Rath Rohler, Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit der Nachricht befannt gemacht, baß bas Grundfind bem Meiftbietenben jugeschlagen werden wird.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

- Schneibemubl ben 9. April 1824.

Konigl, Preuß. Landgericht. Atol. Pougli Sad Memischell

confi anno to a contrata con man, to design Patent Subhastacyiny.

the section of the last section and republic

thee time on been buildessetten arrigner

Ogrod na bagnie pod miastem Pila między ogrodami X. Proboszcza i Pocztarka Frederyk położony, 70 stóp szerokości i 170 stóp długości maiący, obywatelowi Janowi Dolskiemu dziedziczny, który podług taky sądownie sporządzoney na 30 tal. iest oceniony, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Wym Koehler w mieyscu wyznaczony zostal. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 9. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Authorities in the land to the land to

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Jnowraclawschen Kreise belegene, bem Gutsbesitzer Theodor von Rudnickt zugeshörige Allodial=Ritter=Gut Polanowice nebst Zubehör, welches nach der gericht=lichen Taxe auf 83545 Athlr. 29 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gkändiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs=Termine sind

auf den 29. September c.,

— den 7. Januar 1825., und der peremtorische Termin auf

ben 7. April 1825., vor dem Herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 8 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb vier Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die erwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 10. Mai 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Szlacheckie dobra Polanowice pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Inowracławskim położone, do Teodora Roznieckiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 83,645 śgr. 29 szel. 3 oceniono, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane; którym końcem termina licytacyine na

dzień 29. Września r. b.
7. Stycznia 1825

Kwietnia 1825. zrana o godzinie 8. przed Wielmożnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Bydgoszczy d. 10. Maia 1824. Krćl. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Areise belegene, dem verstorbenen Anton v. Kurnatowski zu= gehörige freie Allodial=Aitter=Gut Mze= syce, welches nach der gehörigen Taxe auf 15995 Atlr. 8 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistibietenden verkauft werden, und die Bietungs=Termine sind auf

den 17. September c.,
den 17. December c.,
und der peremtorische Termin auf
den 18. März 1825.,
vor dem Herrn Landgerichtsrath Köhler

Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besiksähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosen nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb vier Wochen bor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 10. Mai 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra ślacheckie Rzeszyce pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Inowracławskim położone, a do ś. p. Ur. Kurnatowskiego należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 15,995 śgr. 8 szel. 8 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią; którym końcem termina licytacyjne na dzień

17. Września r. b.

Termin zaś peremtoryczny na dzień 18. Marca roku 1825, zrana o godzinie 8. przed Wielnym Koehlerem Sędzią w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra ninieysze naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydz może.

Bydgoszcz d. 10. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Breed of Bullion of the state of the Subhaftations= Datent.

fogenannte Polnische Duble nebft Bubehor, welche nach ber gerichtlichen Tare find auf

ben 27. Juli c., ben 28. September c., und ber peremtorische Termin auf ben 30. November b. 3., vor bem Landgerichts = Affeffor Spieß

Morgens um 9 Uhr allhier angefett.

Besitfähigen Raufern werden diese Termine mit ber nachricht bekannt ge= macht, daß bas Grundftuck bem Deift= bietenben zugeschlagen werden foll.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe= rer Regiftratur eingefehen werden.

Schneidemubl den 8. April 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacy iny.

Mlyn tak nazwany Polski, w ma-Die im Czarnifowichen Rreife, in ber ietności Bielskieg Powiecie Czarkoherrichaft Beble belegene, ben Carl wskim potożony, Sukcessorom Karo-Gotttieb Fischerschen Erben zugehörige, la Bogumita Fiszer dziedziczny (wraz z przyległościami), który podług taxy sądownie sporządoney na auf 6507 Athle. 5 fgr. gewurdigt wor= 6507 Tal. 5 sbrgr. iest ocenionym, ben, foll auf ben Antrag ber Glaubiger na 23 danie wierzyciell publicznie offentlich an ben Meifibietenden verkauft naywiecen daigcemu sprzedanym być werden, und die Bietungs = Termine ma, ktorym koncem termina licytacyine

na dzień 27. Lipca r b. na dzień 28. Września r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Listopada r. b. zrana o godzinie gtéy przed Asses. sorem Sądu Ziemiańskiego W. Spiess w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwias domiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 8. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

ANGERO PERSONS ANTENDERS OF THE

Subhaftations = Patent.

the response to the Real Section 1 1991

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, soll das zu Jaborowo unter Nro. 19 am Markte belegene
bem Ackerburger Johann Friedrich Rauhut gehörige Wohnhaus nehst Seitengebaube und Scheune, so wie vier Sandschnuren, drei Hutungsschnuren und eine Wiese im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbiet, nden
verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 6. Juli c. in unserm Geschäfts=Locale anberaumt, und laben Kauslustis ge und Besitzsähige zu demselben mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig sein, kann in sofern nicht geschliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Sammtliche oben bezeichnete Jumobilien find nach der gerichtlichen Taxe auf 1444 Athlr. 15 fgr. abgeschätzt, und kann die Taxe zu jeder Zeit in unferer Registratur eingeschen werden.

Liffa den 15. April 1824.

Konigl Preug. Friedensgericht.

recess expels elleren, meyseen

Was at the second of the second

Patent subhastacyiny.

Sud-niferry 5 m/s182 majoris flow

Z polecenia Król Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom mieszkalny w mieście Zaborowie w rynku pod Nrem 19 położony, do Jana Fryderyka Rauhut obywatela tamteyszego należący, wraz z pobo cznym budynkiem i stodołą, iako też cztery sztuki piaszczystey roli, (Sandschnur) trzy sztuki pastwiska i iedna łąka, drogą konieczney subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedane.

Wyznaczyliśmy więc do tego termin na dzień 6. Lipca, w lokalu urzędowania naszego, i zapozywamy ochotę kupna i zdólność do posiadania małących z tym nadmienieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa powyżey wyszczególnionych nieruchomości, które sądownie na 1444 Tal. 15 śbrgr ocenione zostały, może być każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana.

Leszno d. 15. Kwiethła 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

ing about the property and then the

The same with the same of the same

Proclama.

Da in bem am 28. Februar b. J. angeftanbenen Biefun, 8 = Termin bas Duelicitum allguniebrig ausgefallen, fo wird hiermit vigore Commissorii bes Konigl. Landgerichts zu Dofen jum of= fentlichen Berfaufe bes auf 150 Rthir. geschähten Bermigschen Bauplages gu Wronfe, ber barauf mit 600 Rthlr. rubenben Feuer = Raffen : Entichabigung, und ber auf 83 Rtlr. gewurdigten Dbft= und Gemuje = Garten, ein nochmaliger Lieftatione = Termin auf ben 10. Juli b. 3. Bormittage um 9 Uhr ju Bronte angesett, ju welchem wir Raufluftige einladen. Die auf Diefem Grundftude haftende Apothefer = Gerechtigfeit gegen bie Protestation des Abnigl. Flocus dar= guthun, bleibt bem Meiftbietenben noch überlaffen.

Camter ben 23. April 1824. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Proclama.

Gdy w terminie licytacyjnym dnia 28. Lutego r. b. pluslicitum za bardzo nisko wypadło, przeto z polecenia Krol. Pruskiego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczony, do publiczney przedaży placu budynkowego Berwiga należącego w Wronkach położonego, ktory na 150 Tal. ocenieny, wraz z bonifikacyą ogniowa 600 Tal. na takowy przypadajacy, tudzież ogrodu owocowego warzywnego na 83. Tal. oszacowanego, nowy termin na dzień 10. Lipca r. b. o godzinie gtéy zrana w Wronkach, na któren chęć kupna majacych wzywamy.

Naywięcey daiącemu zostawia się także prawo udowodnienia przywileia apotekarskiego do tegoż gruntu znavduiącego się, na przeciw pro-

testacyi Krolewsko Fiskusa.

Szamotuły d. 23. Kwietnia 1824.

Krolew. Pruski Sad Pokoju,

Subhaffatione = Patent.

Das allhier an bem fogenannten Bieh: ober neuen Martte unter Dro. 155 bele= gene, theils in Fachwerf mit lehm ge-Elebt und theils in Bloden erbaute, bem ehemaligen Areis-Secretair Aremofi bier= felbft eigenthumlich jugeborige Wohn= haus nebft hofraum, Stall, einem ba= bei befindlichen Reller und Bauplage, Patent subhastacyiny.

Dom mieszkalny tu w mieście pod liczbą 155. na Targowisku czyli Nowym rynku położony, poczęści w rygłówkę gliną wylepiony a poczęści w blochy wybudowany, z podworzem, staynią, sklepem, mieyscem do budynku, dwoma murami, płotem z czwartów sztachetów i desek, zweien Mauern, einem Planken-, Lattennub Stacheten-Zaune, so wie einer Garten-Anlage, welches zusammten auf 754 Atlr. gerichtlich abgeschätzt ist, soll auf ben Untrag eines Gläubigers im Wege ber nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden.

Auf den Grund des uns von dem Königl. Hochlobl. Landgerichte zu Posen gewordenen Auftrages, haben wir daher die Biefunge-Termine:

auf ben to. Juli plining abed

— — 9. August, und

ven welchen der Letztere peremtorisch ist, in unserm Gerichts-Localle angesetzt, und laden Besitz und Zahlungsfähige hiernit vor, in diesen Terminen personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden ersolgen wird, in sosen nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare kann jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden,

Buf ben 3. Juni 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

iako też z małym nowo założonym ogrodkiem, który w ogule na 754 tal. sądownie oszacowany iest, byłemu Sekretarzowi Kremskiemu i iego małżonce prawem własności należący, ma bydź na wniosek iednego wierzyciela w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany.

Na mocy udzielonego nam od Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu polecenia, wyznaczyliśmy więc do odbycia Licytacyi termina

na dzień 10. Lipca,

na dzień g. Sierpnia i. na dzień 8. Września r. b.

z których ostatni iest zawity, w naszym sądowym lokalu, na które ochotę nabycia i w stanie zapłacenia będących ninieyszem zapraszamy, aby w tych się osobiście lub swych w upoważnienie prawne opatrzonych pełnomocników stawili i swe licyta podali, a może się naywięcey podaiący spodziewać przybicia, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa może bydź każdego czasu w naszey registraturze przeyrzana.

Buk d. 3. Czerwca 1824.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations = Vatent.

Es soll ber, benen Tuchmacher Dasmiel Sottlob Krutschschen Erben zugeshürige, allbier unter Mro. 35 am Schießhause belegene Baumgarten, welcher gerichtlich auf 1700 Athlr. abgesichätzt worden, auf den Antrag der Benjamin Krutschschen Suratel im Wege der nothwendigen Subhastation öffentslich an den Meistbictenden verkauft wersden.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Fransfadt, haben wir daher einen peremtorischen Dietungstermin auf den 26. Juli d. I Vormitztags um 9 Uhr im unserm Geschäftstecale angesetzt, und laden zu demselben besitz = und zahlungsfähige Kanslussige mit dem Bemerken ein, daß für den Meistbietenden der Zuschlag, in sofern keine gesetzlichen Hindernisse eintreten, erfolgen wird.

Die Kaufbedingungen werden im Termin erbffnet, und kann die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bojanowo ben 26. April 1824. Konigf. Preuß. Friedensgericht.

Erol. Proski Sed Poke

But il, 3. Creiwes 1824

Patent Subhastacyiny.

Ogród owocowy Sukcessorów sukiennika Daniela Bogusława Krutsch własny, tu w Bojanowie pod Nrem 35. przy Strzelnicy położony, na 1700 Talarów sądownie oszacowany, ma być na wniosek opieki Benjamina Krutsch torem konieczney subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedany.

Na mocy upoważnienia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczywszy więc do odbycia przedaży ogrodu w mowie będącego, termin zawity na dzień 26. Lipca r. b. przed południem o godzinie otey, w mieyscu urzędowania naszego zapraszamy nań przymioty nabycia i płacy posiadaiących, ochotę do kupna maiących, z tym nadmienieniem, iż na rzecz naywięcey daiącego, skoro iakowe prawne nie zaydą przeszkody, przyderzenie nastąpi.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą, taxa zaś każdego czasu może być w Registraturze naszey przeyrzaną.

Dan w Bojanowie d. 26. Kw. 1824. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Adnigh Proud Friendscript

Befanntmadung.

Jufolge des Auftrags Eines Konigl. Sochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, sollen nachstehende hier in Ostrowo belegene Geundstücke, nehmlich:

- 1) ein hier auf der Zduner Gasse unster Nro. 168 belegenes, in Bohsen erbautes, und auf 110 Atlr. abgeschäftes Haus,
- 2) das hier auf ber Krempaschen Gasse unter Nro. 327 belegene, in Bohlen erbaute Haus, und 150 Rtir. werth,
- 3) das hier aut Rasslower Gasse unter Nro. 56 belegene, in Niegel-Holz erbaute Haus, nebst ein Platz Garten und allen Neben Gebänden auf 270 Atlr.
- 4) eine Halfte bes auf ber Raszkower Sasse unter Nro. 93 belegenen in Bohlen erbauten nebst Platz und Garten, auf 85 Rilr. abgeschätzeten hauses.

Behufs Befriedigung ber rucksiandis gen diffentlichen Abgaben im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben daher einen peremtorischen Termin auf den 9. Juli c. angesetz, und laden zu demselben alle Kauslustige und Acquistrionsfähige hiermit vor, sich in dem hiesigen Gerichts = Locale zu gestellen, ihre Licita adzugeben, und den Zuschlag zu gewärtigen.

Die gerichtliche Tare biefer Grunds finde, wie auch die Berkaufsbedingun-

#### Ohwiesczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią być nieruchomości następuiące tu w mieście Ostrowie położone, mianowicie zaś:

- 1) dom na ulicy Zdanowskiey pod Nrem 168 polożony, w blochy budowany, a na 110 Tal. oszacowany.
- 2) dom na ulicy Krempskiey pod Nrem 327. leżące, w blochy stawiony, i 150. Tak wartuiący,
- 3) domna ulicy Raszkowskiey pod Nem 56. sytuowany, w ryglówkę stawiony, a wraz z placem i ogrodem przyległym, i wszelkiemi zabudowaniami, na 270 Tall oszacowany.
- 4) polowa domu tu na Raszkowskiév ulicy pod Nrem 98. położonego, w blochy stawianego, i wraz z placem i ogrodem na 85. Tal. oszacowanego.

Celem zaspokojenia podatków zaległych drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

Wyznaczywszy więc celem tym termin peremtoryczny na dzień 9. Lipca r. b., wzywamy wszystkich ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, ażeby się w terminie tym w posiedzeniu sądu naszego stawili, licyta swe podali, przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa nieruchomości tych sądowa iakolitez warunki licytacyi znaydują gen find jederzeit in unserer Registratur

Dftrow den 18. Marg 1824.

się każdego czasu w Registraturza sądu naszego do przeyrzenia.

Ostrów d. 18. Marca 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Dublifanbum.

Im Auftrage des Königl. Hochlöbl. Landgerichts zu Posen, haben wir zur öffentlichen Verpachtung des den Andreas Sochaschen Erben zugehörigen zu Pierschemo bei Kurnik belegenen Krugwirthschaft von Johanni c. dis dahin 1825 einen Termin auf den 1. Juli 1824 Morzgens um 9 Uhr allhier anderaumt, zu welchem wir Pachtlustige mit der Versicherung hiermit einladen, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmizung den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbebingungen fonnen jeberzeit in ber hiefigen Regiffratur eingefehen

werben.

Schrim ben 7. Juni 1824.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Publicandum.

W skutek zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy do publicznego wydzierzawienia gościnca do sukcessorów Andrzeia Sochy należącego, w Pierzchnie pod Kurnikiem położonego, od S. Jana r. b. do dnia tegoż 1825 roku termin na dzień 1. Lipca 1824 zrana na godzinę 9. w lokalu Sądu naszego, na który ninieyszém ochotę do dzierzawy téy mających z tem zapewnieniem zapraszamy, iż naywięcey dający po nastąpioney approbacyi przybicia spodziewać się może.

Warunki dzierzawy mogą każdego czasu w registraturze naszéy być przeyrzanemi.

Szrem d. 7. Czerwca 1824.

Królewsko-Pruski Sąd. Pokoju.

Stedbrief.

Da ber im Monat Februar t. J. aus bem im Schrodaer Kreise belegenen Dorfe Czelnsein entwichene Anecht Jacob Tarka dringend verdächtig ist, dort einen gewaltsamen Diebstahl beganzen zu haben, so werden sammtliche Militair = und Civil = Behörden dienstlich ersucht, auf benselben genau zu vigiliren, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und unter sicherer Begleitung an uns absüh=ren zu lassen.

Signalement.

Jacob Tarka ift kleinen Wuchses, hat schwarzes Ropphaar, schwarze Augen, rundes Gesicht, vollzablige weiße Zahne, einen kurzen Schnurbart, und einen uns bedeutenden Leistenbruch.

Bei seiner Entweichung trug er einen alten blautuchnen Mantel, leinvandene Hofen, zerriffene Stiefeln, und eine blautuchne Mutze mit grauen Baranten bebrant.

Raber kann er aus ben Acten nicht befchrieben werben.

Kozmin den 23. Mai 1824. Königliches Inquisitoriat. List gończy.

Ponieważ zbiegły w miesiącu Lutym r. b. z wsi Czeluścina w powiecie Szrodzkim położoney, Parobek Jakób Tarka mocno iest podeyrzany, iż tamże kradzież gwaltowną popełnił, przeto wzywamy wszelkie Władze woyskowe i cywilne, aby go pilnie śledziły, w razie spostrzeżenia przytrzymały i pod atrażą dostateczną nam odprowadzić kazały.

RYSOPIS.

Jakób Tarka iest wzrostu niskiego, ma czarne włosy na głowie, czarne oczy, twarz okrągła, zęby pełno liczne białe, krótkie wąsy i nie znaczną rupturę.

Przy zbieżeniu miał na sobie płaszcz stary z sukna granatowego, płocienne spodnie, bory podarte, i czapkę z sukna granatowego z siwym barankiem.

Lepiéy z akt opisanym bydź nie może.

Kozmin d. 23. Maja 1824. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmachung.

Bufolge bes dem Unterzeichneten vom Konigl. Landgericht hierfelbst gemachten Auftrages, wird dem Publico hiermit

Obwieszczenie.

Wskutek zlecenia tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przedawać będzie podbekannt gemacht, daß vom Subscripto ein Termin auf den 24. Juni d. J. in der Stadt Birke Birnbaumer Kreises Bormittags um 9 Uhr zum Verkauf int Wege ber bffentlichen Licitation und zwar,

- 1) 1500 Garnieg Spiritus,
- 2) 400 Rlaftern Birfen= und
- 3) 600 Rlaftern Sichten = Solz,
- 4) 20000 Mauersteine,
- 5) 24000 Dachsteine, ansteht.

Zu biesem Termin werben Kauflustige eingeladen, und kann der Meistbietende gegen gleich baare Bezahlung ben Zuschlag gewärtigen.

Meferit ben 10. Juni 1824.

Claassen,

Landgerichts = Unscultator.

ADDITIONAL STATE OF THE PARTY O

Loaded William Congress of Beath, as drawn

pisany w mieście Sierakowie dnia 24. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9.

- 1) 1500 garcy spirytusu,
- 2) 400 sążni drzewa brzozowego,
- 3) 600 sążni drzewa sosnowego,
- 4) 20000 cegieł,
- 5) 24000 dachuwek,

droga publiczney licytacyi.

Ochotę kupienia maiących wżywa ninieyszém, aby się w terminie tym stawili. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego za gotową zapłatę.

Międzyrzecz d. 10. Czerwca 1824.

是一个一种的 在上海中的 10 mg 15 10 15

Auskultator Sądu Ziems